Ner 22.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 10<sup>go</sup> Lipca 1830 r.

Nro 425. D. G. S.

#### SENAT RZĄDZĄCY

Gdy opłata Stępli w pertraktacyach spadków i opiek, gdzie cała massa iest szczupłą dla osób interessowanych z względu ich ubogiego stanu iest uciążliwą; Senat na przedstawienie Sądu Appellacyynego stanowi, iż w pertraktacyach spadków i opiek, w których przedmiot sto Zło: pol: nie przenosi, wszelkie działania od Stępla są wolne, zmnieyszaiąc zarazem taxy dla Urzędników, iakiemi są: Pisarze Sądu Pokoju i Notaryusze, do połowy, w ówczas gdy w powołanych pertraktacyach działać będą.

W Krakowie dnia 1850 Czerwca 1830 r. .

WODZICKI.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 1461. D. W.

# Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Z uwagi, iż rozporządzenie Senatu z d. 15 Września 1824 r. do Nra 3431. D. G. wydane, i w Dzienniku Rządowym Nro 41 42 z tegoż roku umieszczone, stanowiące normę postepowania co do wydawania świadectw Starozakonnym w śluby Małżeńskie wchodzić maiącym, poszło nieiako w zapomnienie, Senat przeto na uczynione sobie doniesienie o podstawianiu Starozakonnych posiadaiących umieietność pisania i rachunków w mieysce wchodzących w zwiazki Małžeńskie a pozbawionych téy kwalifikacyi, w stósunku rozporządzenia swego powyżey cytowanego, a mianowicie § II, zastrzegł Wóytom Gmin VI. X. i XI. ażeby do examinowania młodzieży wyznania Moyżeszowego w śluby Malżeńskie weyść pragnacey, nie inaczey iak tylko z przybraniem Rewizora Policyi właściwego Rewiru, dla przekonania sie o tożsamości osoby przystępowali, przez co Urzędnik Stanu Cywilnego dla Starozakonnych ustanowiony, te tylko świadectwa Dozoru Szkolnego Starozakonney Młodzieży w myśl § 17 Statutu urządzaiącego klassę Starozakonnych wydawane za ważne uznawać będzie, które przez Rewizora Policyi, iak wyżey powiedziano, właściwego Rewiru sprawdzaiącego tożsamość Osoby poświadczonemi będą, które to dodatkowe

Rozporządzenie Senatu Wydział w ninieyszym Dzienniku Rządowym domieszcza.

Kraków dnia 2460 Kwietnia 1830 r.

Senator Prezydujący
MICHAŁOWSKI.

Konwicki S. W.

Nro 6354.

### Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznéy, iż na dniu dzisieyszym w przechodzie od Kościoła Katedralnego do Kościoła XX. Paulinów na Skałce zgubioną została Tabakierka złota płaska podługowata ścinane rogi mająca z wierzchu w paski krzyżujące się wyrzynana czyli prasowana: ktoby przeto takową znalazł lub miat pewną wiadomość o jéy wynalazcy, zechce w pierwszym przypadku oddac Właścicielowi pod L. 12 przy Ulicy Kopernika mieszkającemu, a w drugim udzielić wiadomości Dyrekcyi Policyi dla pociągnienia do odpowiadzialności cudzą własność zatrzymującego. Wynagrodzenie dla tego ktoby Tabakierkę wzmiankowaną złożył, oznaczoném zostało w ilości Złp. Trzynaście groszy dziesięć, których rzetelną wypłatę znalazcy Dyrekcya Policyi z swéy strony zapewnia.

Kraków dnia 1. Lipca 1830 r.

F. GIRTLER.
Paprocki S. D. P.

Nro 3264.

#### OBWIESZCZENIA.

# Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Zawiadamia niniéyszém Publiczność, iż Senat Rządzacy Uchwała swą z dnia 9 b. m. Nº 3074 zniżył cenę materyałów w Cegielni Rządowey Daywor wyrabianych i Cene odtąd bez odwozu postanowił w ten sposób:

Za Tysiąc sztuk Dachówek Złp. 80. dto dto Cegły dużéy " 40. dto dto Cegły średniéy " 38. dto dto Posadzki " 38.

Za korzec Wapna " 2.

po któréy to cenie życzący sobie nabycia materyałów, każdego czasu w Cegielni wspomnionéy dostać ich mogą.

Kraków dnia 17 Czerwca 1830 r.

GRODZICKI.

Gadomski.

Nro 3690

#### Wydział Dochodów Publicznych i Skarbu.

Podaje do pbliczney wiadomości, iż stosownie do postanowienia Senatu z dnia 30 Czerwca r. b. Nro 3190 odbędzie się w dniu 23 Lipca r. b. na gruncie Wsi Prądnik Biały Publiczna Licytacya sprzedaży w drodze wywłaszczenia sześciu Posiadlości włościańskich, które należą do Włościan tych, którzy w należnych Skarbowi Publicznemu Czynszach nie wypłacili się. O warunkach téy licytacyi w biórze Kommissyi Włościańskiey każdego czasu wiadomość powziętą bydź może, które także przed rospoczęciem licytacyi czytane będą.

Kraków dnia 7 Lipca 1830 r.

GRODZICKI.

Gadomski.

Nikoledon